# CURRENDA

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ

A. D. 1939. Nrus II.

## Zarządzenia odnośne do postów w roku 1939.

W roku bieżącym obowiązują w Naszej Diecezji odnośnie do postów następujące przepisy:

- I. Wierni, którzy ukończyli 7 rok życia, a nie ukończyli 21, winni wstrzymać się od spożycia mięsa i rosołu:
  - a) w piątki całego roku,
  - b) w środę popielcową,
  - c) we Wielką Sobotę do południa,
  - d) we środy i soboty suchedniowe i soboty Wielkiego Postu,
- e) we wigilie Zielonych Świąt, Wszystkich Świętych i Wniebowzięcia N. Marii P.
- II. Wierni, którzy ukończyli 21 rok życia a nie zaczęli 60, winni wstrzymać się od spożycia mięsa i rosołu:
  - a) w piątki całego roku,
  - b) w środę popielcową,
  - c) we Wielką Sobotę do południa,
  - d) we środy i soboty suchedniowe, oraz soboty wielkopostne,
  - e) w wyżej wymienione wigilie.
- 2. Nie posilać się więcej jak raz dziennie do sytości, przy czym wolno rano i wieczór przyjąć lekki posiłek:
- a) przez cały Wielki Post (z wyjątkiem niedziel) aż do południa W. Soboty,
  - b) w środy, piątki i soboty suchedniowe,
  - c) w wyżej wymienione wigilie,
- 3. W poniedziałki, wtorki, środy i czwartki Wielkiego Postu wolno spożywać potrawy mięsne na obiad w dowolnej ilości.
- III. Wierni, którzy zaczęli 60 rok życia, winni wstrzymać się od spożycia mięsa i rosołu:

- a) w piątki całego roku,
- b) w środę popielcową,
- c) we Wielką Sobotę do południa,
- d) we środy i soboty suchedniowe, oraz soboty wielkopostne,
- e) w wyżej wymienione wigilie.
- IV. We wszystkie dnie postne wolno spożywać nabiał i jaja, oraz używać jako omasty tłuszczów zwierzęcych, jak smalcu, słoniny itd. Wolno też spożywać mięso i ryby przy tym samym posiłku. Główny posiłek można przesunąć na wieczór.
  - V. Wyjaśniamy, że na podstawie ogólnych zasad prawa:
- 1. Osoby chore i osłabione chorobą czy wiekiem, kobiety brzemienne i karmiące, są wolne od obowiązku postu, o ile stan ich zdrowia tego wymaga.
- 2. Pracujący ciężko umysłowo czy fizycznie mogą w dnie postne posilać się kilkakrotnie do sytości (jednak bez mięsa).
- 3. Podróżujący i stołujący się w restauracjach mogą spożywać potrawy mięsne, jeżeli nie mogą dostać potraw postnych lub tylko za niestosunkowo wielką opłatą.

To samo odnosi się do tych, co są zmuszeni żyć z dobroczynności.

IV. Rządcy parafii mogą na podstawie kan 1245 § 1 C. I. C. udzielać w poszczególnych wypadkach tak jednostkom, jak i rodzinom z odpowiedniej przyczyny dyspenzy od obowiązku postu. Tę samą władzę subdelegujemy wikariuszom, prowadzącym kancelarię, spowiednikom dum vacant confessionibus audiendis, a także katechetom ale tylko dla siebie, grona nauczycielskiego i ich rodzin i uczniów tych szkół, do których są przydzieleni.

\* \*

Kto korzysta z dyspenzy, niech złoży ofiarę na "Caritas" diecezjalny; ubożsi niechaj odmówią Litanię Loretańską albo 3 Zdrowaś Maria i 3 razy "Któryś cierpiał".

Na podstawie upoważnienia, otrzymanego od Stolicy Apostolskiej, naznaczamy w tym roku czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej od I-szej niedzieli Postu do uroczystości św. Trójcy, to jest od 26 lutego do 4 czerwca.

#### Zarządzenie.

Zarządzamy, by w dniu rozpoczęcia Conclawe tj. 1 marca we wszystkich kościołach odprawiono uroczystą Mszę św. o szczęśliwy wybór nowego Zastępcy Chrystusowego na ziemi. Nabożeństwo to należy w najbliższą niedzielę z ambony ogłosić i wezwać wiernych do modłów w tej intencji.

## Redukcja ciężarów fundacyjnych.

Na mocy upoważnienia, otrzymanego od Stolicy Apostolskiej, reskryptem św. Kongregacji Soboru za pośrednictwem św. Kongregacji Konsystorialnej z 1938 r. przedłużamy na najbliższe p i ę c i o l e c i e ważność tych wszystkich dekretów redukcyjnych, któreśmy w związku z waloryzacją papierów wartościowych, czy też na osobne wniesione do Nas prośby wydali, o ile warunki fundacyjne nie uległy znacznej zmianie na lepsze, w tym bowiem wypadku należałoby Nas zawiadomić, celem wydania ponownego zarządzenia.

† FRANCISZEK, Bp.

#### Wizytacja kanoniczna.

Wizytacja kanoniczna w roku 1939 odbędzie się w dekanatach bieckim, gorlickim i starosądeckim.

#### Egzaminy.

Wszyscy Księża Wikariusze, którzy mają jakiekolwiek zaległości z lat ubiegłych w egzaminach teologicznych, przepisanych kan. 130 obowiązani są zjawić się przed Komisją egzaminacyjną w Seminarium duchownym i poddać się tym egzaminom w dniu 7 marca od godziny 8-mej. — Osobne zawiadomienie nie będzie rozsyłane. Niestawienie się na egzamin będzie surowo karane.

#### Ogłoszenie.

Msze św. ze Związku Mszalnego w pierwszym półroczu 1939 r. tj. do 30 czerwca br. odprawią następujący P. T. Księża:

Kondelewicz Józef, Konicki Marcin, Konieczny Ignacy, Kopernicki Władysław, Kornaus Wojciech, Koszyk Bernardyn, Koszyk Wojciech, Kotarba Walenty, Koterbski Józef, Kotfis Błażej, Kowalski Ludwik, Kowalczyk Władysław, Koza Jan, Kozdroń Czesław, Kozieja Józef, Kozieja Stefan, Kozioł Jan (st.), Kozioł Jan (mł.), Kozłowski Kazimierz, Krawczyk Leopold, Kreszko Karol, Krośniński Józef, Król Zygmunt, Król Stanisław, Kruczek Jan, Kruczek Stanisław (st.), Kruczek Stanisław (mł.), Krzan Bronisław, Krzemień Stanisław, Kuc Michał, Kuc Władysław, Kuczek Józef, Kudej Stanisław, Kulik Jan, Kulinowski Marcin, Kurek Jan, Kurek Stanisław, Kurek Władysław, Kwarciński Jan, Kwarta Antoni, Kwieciński Józef, Kwieciński Stanisław, Kwieciński Stefan, Kyrcz Piotr, Lalik Władysław, Lassowski Władysław, Latocha Józef, Lech Jan, Lech Józef, Lesiak Władysław.

Zechcą P. T. Księża zawiadomić Kurię o spełnieniu tego polecenia osobnym pismem.

# Sprawozdanie Związku Misyjnego Duchowieństwa za rok 1938.

Zapisanych do Związku było w r. 1938: 436 księży (w tym 26 kapłanów zakonnych), kleryków 140.

Wkładkę roczną wpłaciło: 177.

| Dochód z wkładek wynosił |       | zł |    | ~  |
|--------------------------|-------|----|----|----|
| Pozostałość z r. 1937    |       |    | 92 | 77 |
| Z tego wydano:           |       |    |    |    |
| Do centrali w Płocku     | 965   |    |    |    |
|                          | 177   |    |    |    |
| Na opłaty pocztowe       | 12    | 99 | 82 | gr |
| Razem wydano             | 1,154 | zł | 82 | gr |
| Pozostaje na rok 1939    |       |    | 17 | gr |

Przedkładając to sprawozdanie prosimy P. T. Księży Dziekanów, by z okazji Kongregacji lub wizytacji dziekańskiej zebrali od członków wkładki, łącznie z zaległymi za rok ubiegły, a tych P. T. Księży, którzy do Związku jeszcze nie należą, by się do niego zapisali, by wszyscy kapłani diecezji szerzyli ideę misyjną wśród wiernych, nie tylko przez wzgląd na misje wśród pogan, ale również w celu obudzenia żywotności wiary i przywiązania do Kościoła wśród parafian.

Tarnów, 31. I. 1939.

Ks. Roman Zieliński skarbnik.

Ks. dr Julian Piskorz
dyrektor diec.

#### Dotyczy opieki nad robotnikami sezonowymi.

Wobec zbliżającego się okresu czasu, w którym robotnicy nasi wyjeżdżają na roboty sezonowe do Niemiec i innych krajów, wzywa się duszpasterzy tych parafij, z których rekrutuje się wychodztwo sezonowe, aby zawczasu starali się wnijść w kontakt z tymi parafianami, którzy w bieżącym roku zakontraktowali się na prace za granicą.

Zaleca się w szczególności, aby duszpasterze:

1) prowadzili spis wychodźców sezonowych i mieli ich adres pozakrajowy, celem utrzymywania kontaktu z nimi w czasie ich kilkumiesięcznego pobytu na obczyźnie;

2) zgromadzili ich kilkakrotnie celem pouczenia ich o niebezpieczeństwach, jakie im pod względem religijnym i moralnym na obczyźnie zagrażać mogą i celem pobudzenia ich do wielkiej czujności i odporności wobec złych wpływów;

3) zawczasu przygotowali na terenie swej parafii akcję dostarczania wychodźcom przed wyjazdem i w czasie pracy za granicą książeczek do nabożeństw, czasopism katolickich, książeczek o treści religijnej;

4) przed wyjazdem urządzili dla nich wspólną spowiedż i Komunie św.;

5) po wyjeździe krzepili od czasu do czasu swymi listami, które wywierać będą wielki wpływ na ducha wychodźców.

#### Zmiany w Duchowieństwie.

Odznaczeni Rokietą i Mantoletem: Ks. Teofil Górnicki, katecheta w Gorlicach, Ks. Jan Granicki, proboszcz w Sędziszowie.

Instytuowani na probostwo: W Wiśniczu Nowym — Ks. Józef Kozieja, w Olszynach W. — Ks. Augustyn Zaborowski, w Jaślanach — Ks. Stanisław Serwin, w Kamionce Wielkiej — Ks. Jakub Stabrawa.

Mianowani: Proboszczem usuwaln. w Bystrej — Ks. Jan Wilk.

Administratorami: w Odporyszowie — Ks. Antoni Szlęzak ze Zgrom. Misjonarzy, w Lipnicy Murowanej — Ks. Stanisław Pieprznik, w Siedliskach B. — Ks. Karol Szymaszek, w Moszczenicy — Ks. Wojciech Zygmunt.

Przeniesieni Księża Wikariusze: Ks. Jan Stach z Rzezawy do Chełmu, Ks. Józef Jemioło z Gawłuszowic do Rzezawy, Ks. Jan Burgiel z Rzezawy do Gawłuszowic, Ks. Władysław Bawiński do Jodłowej, Ks. Jan Wójcik z Jodłowej do Chomranic, Ks. Władysław Pachowicz z Dębna do Rzepiennika Bp.

Dekretem z dn. 15. II. 1939 L. 909 erygowana została Labowa, jako samodzielna parafia z proboszczem usuwalnym.

Zmarli: Ks. Rudolf Steinsdorfer ze Zgrom. Misjonarz. Św. Wincentego à Paulo, proboszcz w Odporyszowie. Ur. w r. 1881 we Lwowie, wyśw. w 1903, był proboszczem od 1919 r. Wielki czciciel Matki Najśw., przyczynił się wielce do koronacji Jej cudownego obrazu w Odporyszowie. Zmarł 4. I. 1939.

Ks. Dr Franciszek Paryło. Ur. w Dębnie, wyśw. w 1909, był wikariuszem w Limanowej, katechetą w Seminarium naucz. m. w Tarnowie, wicerektorem Seminarium Duchown., a następnie Profesorem historii kościelnej w Instytucie teol. w Tarnowie. W r. 1933 wyjechał do Ameryki i tam zmarł 25. XII. 1938 r. Zapisany do Stow. Wzaj. modłów.

Ks. Hilary Kocańda, Jubilat i proboszcz w Dobrej. Ur. w r. 1854 w Załucznem k. Odrowąża, wyśw. 1879, pracował jako wikariusz w Muszynie, Biegonicach, Bobowej, Baranowie, Łapano-

wie, Dobczycach i Pilźnie, jako proboszcz w Wojakowej i Dobrej od r. 1901. Zmarł w 85 r. życia a 60 kapłaństwa, 25. l. 1939. Zapisany do Stow. Wzaj. modłów.

Ks. Antoni Gorczyca, Hon. Kanonik Kapituły Katedr., Hon. Dziekan i proboszcz w Moszczenicy. Ur. 24. IV. 1868 w Białobrzegach ad Krosno, wyśw. w r. 1892, był wikariuszem w Brzostku, Sanoku i Przemyślu. Proboszczem w Moszczenicy został w 1919 r. i na tej placówce pracował niezmordowanie do ostatniej chwili życia, otoczony powszechnym szacunkiem i miłością parafian. Zmarł 1. II. 1939. Zapisany do Stow. Wz. modłów.

Ks. Paweł Mika, proboszcz w Bystrej. Ur. w r. 1894 w Szczurowej, wyśw. w 1920 r., był wikariuszem w Chełmie i Wojniczu. Położył wielkie zasługi koło zorganizowania nowo-utworzonej parafii w Bystrej, której był pierwszym proboszczem od 1926 r. Zmarł w szpitalu w Krakowie 7. II. 1939 r. Zapisany do Stow. Wz. modłów.

Requiescant in pace.

#### Ogłoszenia.

Apostolstwo Chorych wydało piękny album p. t. "Wielki Papież Pius XI".

Rekolekcje dla P. T. Kapłanów odbędą się w domu Rekolekcyjnym OO. Jezuitów we Lwowie w dniach: 27 lutego — 3 marca.

Początek pierwszego dnia wieczorem.

Zgłoszenia adresować: Dom Rekolekcyjny OO. Jezuitów, Lwów, ul. Dunin Borkowskich 11.

W Domu rekolekcyjnym OO. Jezuitów w Dziedzicach odbędą się w r. 1939 następujące kursy rekolekcyjne: Dla kapłanów: lipiec: 3—7 i 17—21, sierpień: 7—11 i 21—25;

Dla pp. nauczycieli: kwiecień: 5-8;

Dla mężczyzn: maj: 10—14; Dla młodzieńców: maj: 17—21;

Pierwszy dzień oznacza datę przyjazdu.

Tarnów, dnia 23 lutego 1939.

Ks. Dr Ignacy Dziedziak

† FRANCISZEK, Bp